## Nº 244.

# Vosener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 12. October 1829.

Subhaffations=Patent.

Das in ber Ctabt Buf unter Dro. 9. belegene, bem Bafilius Morfowsti guge= borige Grundfind nebft ben dagu gebb= rigen gandereien und Garten, ein Dalg= und Brauhaus, fo wie ein bei ber Cract Buf belegenes Borwert, welches gujam= men auf 4829 Rthl. 23 fgr. 9 pf. g:= wurdigt worden ift, wird Schuldenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden ver= fauft werden und find bie Bictungs-Termine auf

ben to. October cur. ben 12. December cur., und ber peremtorifde Termin auf

ben 11. Februar 1830, Vormittags um to Uhr por bem Land= gerichte-Rath Sebomann in unferm Inftruftione- Bimmer angeseit, ju weldrem Raufluftige mit bem Bemerten eingeladen werden, daß an den Meiftbietenden ber Buschlag erfolgen foll, wenn nicht gefete= liche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen ben to. August 1829. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Buku pod Nr. 9. polożona, do Bazylego Morkowskiego należąca z gruntami, ogrodem, suszarnia, browaren, iako też folwarkiem przy Buku leżącym, kto re w ogóle na 4829 al. 23 sgr. 9 fen. oszacowane zostały, dla długów publicznie naywięcey daigermu przedane bydź maią i termina licytacyjne na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Grudnia r. b., na dzień 11. Lutego 1830. z ktorych ostatni zawity zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sudu Ziemiańskiego Hebdman w naszcy izbie instrukcyjney wyzmaczene zostaly, na który ochotę kupna maiacycli z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Poznań dnia 10. Sierpnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Realglaubigers sout das hieselbst in der Wronkerstraße unter No. 301. belegene, zur Nachlaß=Masse des verstorbenen Ober=Salz=Inspector Cari Ludwig Maschwiß gehörige, gerichtlich auf 6115 Athl. 11 fgr. 8 pf. abgeschätzte Grundstück im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf

ben 3. October c, ben 5. December c, und

voron der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Assent Mandel angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Besmerken einladen, daß dem Meistictenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse einfresten, und die Taxe und Bedingungen jesterzeit in unserer Negistratur eingesehen verden können.

Pofen ben 16. Juli 1829. Abnigh Preup, Land=Gericht.

Car and a constitution of

Street Printer Seal All Services

PPatent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość tu na Wrocławskiey ulicy pod Nr. 301. położona, i do pozostałości zmarłego Nadinspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz należąca, sądownie na 6115 tal. 11 sgr. 8 den. oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine na dzień 3. Października na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 27. Lutego 1830.

na dzień 27. Lutego 1830. z których ostatni zawity, wyznaczony zawsze przed południem o godz. 9. w naszéy izbie dla stron, przed Assessorem Sądu Nadziem. Mandel, na który ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16, Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

A PARTY CHANGE TO A STATE OF

August of more desirable of the

Subhastation.

Die bei der Stadt Murowanna Godfin belegene, zur Littlerschen Liquidations = Masse gehörige Papier = Mühle Hammer, nebst dazu gehörigem Borwerk und Wind-Mühle, welches zusammen auf 7921 Athl. 16 fgr. gewürdigt worden ist, soll diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Lermine sind auf

den 17. December &, den 18. Februar 1830, und der peremforische Termin auf

ben 27. April 1830, Bormittags um 10 Uhr vor dem Lauds Gerichts-Rath Brückner in unserm Parstheien = Zimmer angesetzt, zu welchem Rauflustige mit dem Bemerken eingelas den werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme noths wendig machen.

Die Licitations = Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, und muß eine Caution von 300 Athle. orlegt werden.

Pofen den 3. September 1829. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhastacya.

Polożona pod miastem Murowaną Gośliną, należąca do massy likwidacyinéy Tittlera papiernia wraz z folwarkiem i wiatrakiem Hammer nazwana, oszacowana na 7921 Tak. 16 sgr., ma być publicznie naywiącey daiącemu przedana, do czego wyznaczyliśmy termina

na 13. Grudnia r. b., na 18. Lutego 1830., a ostateczny na dzień

27. Kwietnia 1830. przed południem o 10. godzinie zrana przed K. S. Z. Brükner w izbie naszéy zamkowéy, wzywamy więc ochotę na kupno maiących z tem oświadczeniem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, ieżeli prawna iaka niezaydzie przeszkoda.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzane być mogą. Kaućya składa się w ilości 300 talarów.

Poznań dnia 3. Września 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations, Patent.

Im Wege ber freiwilligen Gubhafta= tion foll ber in ber Stadt Pofen und ber Dominicaner = Strafe unter Dro. 138. belegene, ben Frang Matedifchen Erben gehörige und gerichtlich auf 197 Rtblr. or fgr. 8 pf. abgeschätte Bauplot bf= fentlich an ben Meifibietenben verlauft werben, und ift bierzu ein Bietunge= Termin auf ben 16. December cur. Wormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richte-Rath Kaulfuß in unferm Partheien-3immer angefeht, ju welchem wir Rauftuffige mit bem Bemerten einlaben, bag bent Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt werden wied, wenn nicht rechtliche Sinberuiffe eine Abanderung erfordern, und bag ble Tage und Bedingungen in unferer Registratur jederzeit eingeseben merben gonnen.

Pofen ben 17. Ceptember 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W drodze dobrowolnéy subhastacyi plac pusty tu w mieście na ulicy Dominikańskiej pod Nr. 138 do suk. cessorów Franciszka Mateckiego należący, sądownie na 197 tal. 21 sgr. 8 den. oszacowany, publicznie navwięcey daiącemu przedanym być ma, i w tym celu termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 9. przed Deput. Konsyl. Kaulfuss w naszév izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiacemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą. Taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 17. Wcześnia 1899. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Ebietal : Citation.

Die unbefannten Erben und Erbneh= nier bes am 15. Marg 1821 in bem Dorfe Dbiccanowo, Mongrowiecer Rreis fee, verftorbenen Pachtere Johann Diepontucen v. Gorecti und feiner am 3ten October 1822 mit Toce abgegangenen Chefrau Selena geborne P glodfa, wer= ben auf den Untrag bes Dlachlaß = Cura= tore bierdurch offentlich vergeladen, in bem jum Nachweife ihrer Bermandt= fchaft und etwanigen Erbrechte auf ben 4. Movember c. Morgens um 9 Uhr bor bem herrn Landgerichte-Rath Bieber= mann hiefelbft angesetzten Termine gu geftellen und ihre Bermandtichaft und Erbrechte vollständig nachzuweisen, wi= brigen- und ausbleibenben Falle aber gu gewärtigen, bag die fich melvenben und tegillmirenben Pratenbenten fur bie rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Nachlaß zur freien Difpo= fition verabfolgt und ber nach ergange= ner Praclusoria sich etwa erft melbenbe nabere over gleich nabe Erbe, alle ihre Bandlungen und Dispositionen anzuer= fennen und zu übernehmen schuldig, von ibnen meder Rechnungslegung noch Er= fag ber gehobenen Rugungen gu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was aledann noch von ber Erbichaft vor= hanben ware, begnugen muß.

Gnefen ben 6. April 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Pozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem publicznie niewiadomych sukcessorów i tychże spadkobierców, Jana Nepomucena Goreckiego we wsi Obiecanowie: Powiecie Wagrowieckim, na dniu 15. Marca 1811 zmarlego i tegoż malżonki Heleny z Pigłoskich na dn. 3. Października 1822 z tego świata zeszłey a to na domaganie się kuratora pozostałości, iżby w terminie dla udowodnienia swego pokrewieństwa tudzież iakichkolwiek prawdo spadku, na dzień 4. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią naszym Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym stawili się; i swe pokrewieństwo tudzież prawo do spadku dokładnie udowodnili, w razie niestawieniasię zaś, spodziewać się maia, że zgłosić się i wylegitymować się maiący pretendenci za prawnych sukcessorów przyjętemi będą, orrymże jako takim pozostałość do wolnego zarządzania wydaną a zglaszaiący się dopiero po zapadłych prekluzyach bliższy lub równo bliski sukcessor wszystkie ich czynności i zarządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym od nich ani złożenia rachunków, ani wynagrodzenia z pobieranych użytków żadania nie iest mocen, lecz tylko na tem przestać powinien, coby iesz. cze z sukcessyi znaydować się mogło.

Gniezno d. 6. Kwietnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das im Magrowiecer Kreise belegene, dem Erbpächter v. Dobrogopöfi zugehdz rige Erbpachts-Vorwerk Koninek, welsches einen Flächen = Juhalt von 1213 Morgen 19 Muthen hat, und mit ein nem Kanon von 760 Athl. belastet ist, soll bffentlich dem Meistbietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir brei Bietunge-Termine auf

den 12. August
ben 12. October
und den 12. December

wovon ber lette peremtorisch ist, vor dem Herrn Landgerichts-Meferendarins Strempel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgekaden werden.

Die Taxe und Bebingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 15. Juni 1829.

Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß ber Jgnat Wysodi zu Szyblowo, Mogilner Kreises, und die Rosalia geborne Henrykowska, verwittwete Mowakowska, vor Schließung der She burch den Vertrag vom 3. Juni c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben, solches wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gnefen ben 21. Ceptember 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Folwark Koninek w Powiecie Wągrowieckim położony, Ur. Dobrogoyskiemu dzierzawcy wieczystemu należący, który zawiera w sobie 1213 morgów 19 prętów kwadrat. i kanonem 760 tal. obciążony iest, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne

na dzień 12. Sierpnia r. b., na dzień 12. Października r. b., Termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Strempel w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 15. Czerwca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iako Ignacy Wysocki z Szydłowa powiatu Mogilińskiego i Rozalia z Henrykowskich owdowiała Nowakowska, przed wniyściem w śluby małżeńskie układem sądowym z dnia 3. Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebiftal=Citation.

Es werben biermit die unbefannten Erben bes ju Graubeng verftorbenen Poff-Direktors Magner, fo wie alle bie= jenigen, welche an bem fur biefen ex de. creto bom 25. Juli 1785 auf das hiefi= ge in ber ehemals langen Strafe unter Dto. 210., jest Friedrichftrafe Mo. 22. belegene, fruber bem Dberforfter Saber= landt zugehörige Grundflud, Rubr. III. No. 2. protestando eingetragene Inftrument über 559 Rihl. als Eingenthus mer, Geffionarien, Pfand- ober fonflige Inhaber Unfpruche haben, vorgeladen, in bem auf ben 18. Rovember c. Bornittage g Uhr vor bem Beren Referendarius v. Bacgfo in unferm Inftrut= tione-Bimmer anftebenben Termine, ent= weber in Perfon, ober burch gefetich ju= läßige Bevollmächtigte, wozu ihnen bie hies figen Juftig-Commiffarien Schult, Schop= te und Rafalsti vorgeschlagen merben, an ericheinen, und ihre Unfpruche am ge= bachten Inftrument nachguweifen, wibri= genfalle ber Eigenthumer und Inhaber beffelben feiner Unfpruche fur verluftig erklart, bas Inftrument amorfifirt und bie Poft im Sypothekenbuch bes verpfan= beten Grundfindis geloscht werden wird.

Bromberg ben 9. Juli 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Wzywaią się ninieyszém sukcessorowie nieznaiomi w Grudziądzu zmarłego Dyrektora poczty Wagner, iako też wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy i inni posiadacze do instrumentu na 559 Tal. dla niego ex decreto d. 25. Lipca 1785. na posiadłości tuteyszéy dawniéy w ulicy długiéy pod Nr. 210. teraz w ulicy Fryderyka pod Nr. 22. polożoney, wprzody do nadleśniczego Haberlandt należącey, pod Rubr. III Nr. 2. protestando wniesionego, maia pretensye, aby sie w terminie na dzień 18. Listopada r. b. o godz. 9., przed poludniem przed Ur. Referend. Baczko, w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub też przez prawem dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi Kom. miss. Spraw. Schultz, Schoepke, i Rafalski przedstawiaia, zgłosili, pretensye swoie do instrumentu rzeczonego udowodnili. w przeciwnym razie bowiem właściciel i posiedziciel onegož z pretensyami swemi prekludowanym, instrument zaś amortyzowanym i summa w księdzie hypoteczney zastawioney posiadłości wymazana zostanie.

Bydgoszcz d. 9. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der zum bffentlichen Bertauf ber bem Gottfried Kuhnert gehörigen, zu Neus Sattum, Birnbaumer Kreifes, unter Mo. 8. belegenen Wirthschaft, auf ben 13. Nonember c. austehende peremstorische Wietungs Termin ift aufgehoben worden, was hiermit befannt gemacht wird.

Meserit ben 28. September 1829. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Termin do publicznéy przedaży gospodarstwa Gottfrydowi Kuhnert należące, w nowym Zatomiu powiecie Międzychodzkim pod Nr. 8 położone dnia 13. Listopada r. b. wyznaczony, zniesiono, co się ninieyszém daie do publicznéy wiadomości.

Międzyrzecz d. 28. Wrześn. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zu Brausendorf, Bomster Kreises, unter Mro. 16. belegene, dem Martin Albrecht gehörige und auf 1260 Athl. gerichtlich abgeschähte Halbhüsner-Nahrung soll im Wege der nothwendigen Subhastation in dem am 9. Fanuar s. Vormittags um 11 Uhr hier ansiehenden Termine diffentlich gegen baare Bezzahlung an den Meistbietenden verkauft werden.

Die Tare fann in unferer Registratur nachgesehen werben.

Meferit ben 27. Juli 1829. Konigl. Preußisches Landgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Gospodarstwo polslednicze Marcina Albrecht w Brudzewie powiecie Babimostkim pod liczbą 16 leżące, i sądownie na tal. 1260 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień g. Stycznia r. b. tuprzypadaiącym, drogą konieczney subhastacyi przedane być ma.

Taxe można w Registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftations : Patent.

Das dem Kammerberen Bognstaus Samuel v. Mietzcki gehörige, im Große berzogthum Posen, eine Meile von Fraufadt, gelegene adeitche Gut Andrycho-wice oder Hepersdorf ersten Antheils, wehft dem Dorfe Kowalewo i sten Antheils und dem Borwerke Piasti, welches gerichtlich auf 71,966 Athl. 23 fgr. 4 pf. abgeschäpt worden, soll auf den Antrageiniger Realgläubiger im Wege der nothewendigen Subhastation verlauft werden, Die Vietungse-Termine sind auf

ben 24. October d. I., ben 23. Januar 1830 und den 1. Mai 1830,

wovon der letzte peremturisch ist, vor bem Deputirten Heren Landgerichtsrath Schmidt im Locale des hiefigen Landgerichts angeseicht, und werden zahlungsund besitzsähige Kauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zustäsig machen, der im letzten Termine meistbietend Bleibende den Juschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute haften, be, hinter 3 Posten, zusaumen von 6500 Rthl. sub Rubr. III. für das General-Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Rthl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen wersben soll, sofern der Käufer auch die personliche Schuldverbindlichkeit mit über-

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części nalezace do Szambelana Bogumila Samuela Mielęckiego, w W. Xięstwie Poznańskiem, o mile od miasta Wschowy polożone, wraz ze wsią Kowalewó pierwszćy części, i zfolwarkiem Piaski, które sądownie na 71,966 Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostały, maią być na wniosek niektórych wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczają się na dzień 24. Października r. b. 23, Stycznia 1830. i r. Maia 1830. z których ostatni peremtory. ezny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskica w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Wazyscy maiacy ochote kupna, zdolność posiadania własności, i uiszczenia zapłaty napozywaia. się z tem nadmienieniem, iż naywiecey daiący w ostatnim terminie, skoro iakie prawne okoliczności wyjatku niedozwalą, przysądzenia spodziewać się może. \* Tuteyszy Król. Sąd. Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009: talar, który po trzech summach razem 6500 talar. wyno. szących, na dobrach tych wraz a prowizyą po 5 od sta na rzecz Generainego Depositorium iest zahypote. kowanym, ieszcze i nadal się pozoninmt, so baß er mit bem gegenwartisgen Besitzer, als ursprünglichen Schuldener, solidarisch verhaftet bleibt. Die übrigen Bedingungen, so wie die Tare, tonnen in ber hiesigen Registratur und bei-bem herrn Justig-Commissarius Mittelstädt hieselbst, als Mitextrahenten ber Cubhastation, eingesehen werden.

STATE AND LINES

Frauftadt den 29. Juni 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

stał, skoro tylko kupuiący osobisty obowiązek dłużnika przeymie, tak, iż z teraźnieyszym posiedzicielem, iako z pierwiastkowym dłużnikiem, w odpowiedzialności solidarney zo stanie.

Inne warunki iako też taxa mogą być w tuteyszey Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw. iako wspolextrahenta Subhastacyi przey-rzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Jufolge Berfügung des Königl. Allgemeinen Kriegs = Departements vom igten Marz d. J. foll die Lieferung des bis jeht näher ermittelten, sehr bedeutenden Holzbetarso bei dem hiefigen Festungs. Dau, für die nächsten Jahre, im Megeder schriftlichen Submission an den Mindestsordernden verdungen werden. Die Lieferungslustigen haben zu dem Ende ihre diesfälligen Anerdietungen bis zum 25. October d. J. Abends versiegelt im Bureau der Königl. Fortifisation hieselbst (Berliker Straße Mo. 219) einzweichen, worauf die Eröffnung derselben in Gegenwart der sich vorsindenden Submittenten, Montags den 26. Det ob er d. J. Bormittags 9 Uhr ebendaselbst erfolgen, und mit den Mindestsordennen, in sofern
beten Anerdietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter Borbehalt der Gesnehmigung des Königl. Allgemeinen Kriegs = Departements die erforderlichen Contracte abgeschlossen werden sollen.

Abiger, die geliefert werden folien, find in gedachtem Bureau vom I. October b. J.

Specimen and the second second

an ju befommen.

Pofen ben 20. Ceptember 1829.

Konigliche Fortification.

Mitwoch ben 14. b. M. werbe ich bor bem hiefigen Rathhause mehrere Menbles, Rupfer-Gerathe, Betten, D.lzemalbe zc. meiglbietend gegen gleich baare Zahlung verkaufen. Posen ben 7. October 1829.

Boftmann, Königl. Land-Gerichte-Erreutor.

Die Leinen=Waaren=handlung
von Guftav v. Müller, Friedrichsstraßenecke Mro. 288.
erhielt so eben neue Zusendungen vorzüglich schwer Leinwand, sowohl in Schocken, als in Weben, ferner eine Menge Damaste und Schachwitz-Lafel-Gedecke, handeticher, Cassec und Thee-Servietten, engl. Kleider Leinwand, 4 u. 4 br. Indiens nes, achtes Ean de Cologne 20., alles zu billigen, aber bestimmten Preisen.

Die neuften den Damen = Put betreffenden Artifel empfing mit letter Poft A. Tyc, Bredlauer=Strafe No. 244.

Gine Parthie frische gute bengalische Baumwolle habe ich zu eivilen Preisen gum Verkauf in Kommission erhalten.

E. B. Kaskel,
alten Markt Nro. 88.

Eine Auswahl ber mobernsten Mobel und vorzüglich schon gearbeitete Forstepiano's empfiehlt die Mobelhandlung M, Kantrowicz.

Jacoby M. Warfzawsti, ing den ge

(am alten Markt No. 60., Ede bes Markts und ber Breslauer-Strafe,) empfiehlt sein neues Futter- und Rauchwaaren-Lager, enthaltend einen vollständie gen Borrath von allen in bieses Fach einschlagenben Gegenfranden, unter Berficherung ber billigsten und promptesten Bedienung.

Ich beebre mich hierdurch gang ergebenst anzuzeigen, daß von heute ab meine Treibhäuser wieder eingericht et find. Indem ich um zahlreichen Besuch bitte, verspreche meinen hochgeehrten Gasten die prompteste Bedienung. Poseu den 10. October 1829. Friedr. Günther.

Montag ben 12. b. M. ift bel mir zum Abendbrot frifche Wurft und Sauere kohl zu haben, wozu ergebenft einladet . Friebel L